# Churuer Wuchenblatt.

NE 84.

Freitag, den 1. Juni.

1866

#### Die Darlehnstaffenscheine.

Ueber dieses Bapiergeld wird der "Nat. Zig."
(Nr. 243) aus unserer Produz folgendes mitgetheilt:

Benn die "Nordd. A. 3." behauptet, daß "das ganze Land" mit der Oftrodirung von 25 Millionen Dartehnskassenichen, einwerstanden" sei, so besindet sie sich in den allerentigliedensten Irrthum, wenigstens in Betress unsere Produz. Leider giebt es unser umsern Gewerbetreibenden, Kausseuten, Landwirthen nur allzwiele, die in großer Berlegenheit um Zabungsmittel sich besinden. Es ist natirtlich, daß bei der überrachenden Reubeit der herbeigessischeren gegenwärtigen Berhältnisse gar mancher vom ihnen seine wirthschaftliche Lage für eine weit schwierigere und hossungslosere bielt und theilweise noch hält, als sie bei rubbiger und besonner Beneden Der überrachtung der Onige sich erweisen mußte. Es ist eben so natürlich, daß solche Personen in einer Stimmung sich befanden, die sie nach sedem Errobhalm greisen ließ. So ist es dem erstärlich, daß mancher sorgenvolle Geschäftsmann bei der ersten Nachricht von der Berordnung vom 18.

Mat eine wirstich Hölise leistende Hend hich urplöslich entgegengestrecht zu sehen glaubte. Über eben in wahr ist es, daß auch diese wirklich oder vermeintlich Hüssebedürftigen sehr dab zu der Ueberzeugung kanen, daß sie hie hiere gegenmartige Staatsschitung ber Berhältnissen, die den Hüssen wir nie in die Lage gesommen, einer solchen Hüsse bedürftigen sehr bald zu der Ueberzeugung kanen, daß sie hie Darlehnssassen der keiner veelle Hüssen, die Darlehnssassen der volltischen Berwitzungen, daß, was sie mit der einen Herlich germitzungen, daß, was sie mit der einen Gand uns geboten dat, mit der anderen der vernen Late der germitzungen, daß, was sie mit der einen Herlichen Berwitzungen, daß, was sie mit der einen Gand uns geboten dat, mit der andern durch die steigende Entwerthung alles Bapiergeldes uns wieder nehmen. Aber oftrohnt wie sie es sit, unter Berufung auf Lt. 63, werden Bagier. Bas wir nicht ummittelbar der micher abgeden tömen, werden die nicht "menigen", sondern bei den der Stechtsflandpu

men. Ja, wenn die Bolksvertretung, wie vorauszusiehen, das ganze Gesets verwerfen sollte, werden wir die Scheine mit noch schwerrem Berluste verkaufen oder gar im Kasten liegen lassen missen, die Scheine mit noch schwerrem Berluste verkaufen oder gar im Kasten liegen lassen missen, die weise Entschädigung erhalten.

Das ist die Ansicht, die in geschäftlichen Kreisen sich von Tage zu Tage lauter und entschiedener ausdpricht. Es ist in der That keinem Zweisel unterworzen, daß von den Bielen, welche bei uns, Gott sei Dank, mit eiserner Konsequenz an dem verfassungsmäßigen Rechte sesthalten, die Darlehnösscheine vor ihrer mindestens sehr zweiselhaften Legalisirung durch die Bolksvertretung gar nicht, von weniger konsequenten und selbst von politisch reaktionären Geschässteleten nur gegen ein nicht unbedeutendes Agio und nur bei Anssicht auf baldige Wiederansgade werden angenommen werden. Za, die nur vor einer Stunde mir zugekommene Ar. 119 der "Add. A. 3." hat, wie ich mit voller Bestimmtheit voransssehe, schon das Ihrige getban, um den geringen Kredit des neuen Hapiergeldes, schon ehe es bei uns ansgegeben if, auf ein Wienimmun zu reduziren. Wir hatten nämlich von ihr oder von einem andern Blatte in ähnlicher Stellung allerdungs eine offiziese Auslassung wom 18. Mai erwartet. Aber wir setzten vorans, daß man von offizieser Seite nur den Beweis versuchen wirde, daß die Bervssschieden vor einem andern Blatte in ähnlicher Stellung allerdungs eine offiziese Auslassung iber die Berfalsungsmäßigkeit der Bervordnung vom 18. Mai erwartet. Aber wir setzten vorans, daß man von offizieser Seite nur den Beweis versuchen würde, daß die Bervssschlichen feine "Ctaatsgarantie" in sich schließe. Doch staat bessen eine solde Rentschung hervor, daß der Art. 103, verbunden mit Art. 63, sogar die Ostropicung von "Alneichen sir die Setaatsfane gestatte. Mit dieser Vungehenerlichseit dat das regierungsfreundliche Blatt dem Kaße gar den Boden und Besirchtungen, die an eine solde Ausgerung des Blattes, das doch nicht blos das Organ des Be

#### Bur Situation.

Die Frage ob die Gesandten oder die betr. Mi-nister die einzelnen Staaten auf der Conserenz ver-treten werden, ist, wie die "Kreuzztg." versichert, noch nicht entschieden. "Die Botschafter und Gesandten — sagt sie — werden die Conserenz bilden, und erst

wenn die darin verhandelten Angelegenheiten zu einem Abschluß gelangen sollten, werden sich die Minister der betheiligten Mächte selber nach Baris begeben. Die "Nordd. Allg. 3tg." erklärt in einer offiziösen Mittheilung der neuesten Kummer sich dringend kür, eine schleunige Berufung des deutschen Parlaments, Diesenigen — heißt es darin — welche der Bernstung eines deutschen Parlaments entgegentreten, welche seinen Zusammentritt verhindern, begünstigen den Krieg Die deutschen Stämme sind für den Frieden, sind entschieden gegen Cabinetskriege, ihre Bertreter werden also auch dem Frieden das Wort reden.

Die deutschen Bundes-Regierungen mögen nicht verzgesen: "Das deutsche Barlament ist der Friede!" Gewiß ist das deutsche Barlament ist der Friede!" Gewiß ist das deutsche Barlament ihr der Friede!" Gewiß ist das deutsche Barlament der Friede und wir freuen uns darüber, daß der Kegierung ersennt, daß die deutschen Schinetskriege sind. Auch wir haben wiederhoht die Meinung vertreten, daß das deutsche Barlament gewiß vor Allem berusen sei, in der schlesswigs-bossenden genes Gabinetskriege sind. Auch wir haben wiederhoht die Meinung vertreten, daß das deutsche Barlament gewiß vor Allem berusen sei, in der schlesswischendes Wort mitzusprechen. Aber hat die Rezierung nicht auch daran gedacht, daß es anderer Wittel, als der bisherigen bedürfen wird, um die deutschen Bolkvertreter den prenßischen Forderungen geneigt zu machen? Welches Botum mag man in Berliner Regierungskreisen sin den keinen Borrfellung von den realen Berhältnissen bedürfen eine Borftellung von den realen Berhältnissen, glanden wir gern. Aber Staatsmämmer werden sich doch schwerlich solchen haltlosen Ilusionen hingeben.

— Breußen sagte in den Borverhandlungen seine Deutschen den Burgierung unter Bargasierung

Aber Staatsmänner werden sich doch schwerlich solchen baltosen Ilusionen hingeben.

— Breußen sagte in den Borverhandlungen seine Theilmahme an den Conserenzen unter Boranssetzung zu, daß eine Simmischung in die inneren Angelegenbeiten des Bundes nicht beabsichtigt werde. Die Mächte sind darauf aufmerkam gemacht worden, daß die preußischen Bundesreform-Borschläge jeden Anlaß zu fremder Intervention vermeiden.

— Aus Paris berichtet man, daß auf der Konserenz zuerst die dentschen Angelegenheiten, also die stelleswigsholfeinische Frage und die Bundesreform, und dann erst die venetianische Frage auf die Tagespordnung kommen sollen. Es wurde dies früher als das Verlangen Desterreichs bezeichnet, welches sich wohl der Erwartung bingiebt, daß die Verhandlungen schon in diesen beiden ersten Stadien ins Stoden gerathen

Politische Reminiscenzen. Der Generaf Jof. v. Radowit (von Ende September bis Anfang Novem= ber 1850 Minister des Auswärtigen Friedrich Wil= helm IV.) gab im Frühjahr 1831 "Neue Gespräche aus der Gegenwart über Staat und Kirche" (Erfurt und Leipzig, Körner 1851) in Druck, in beren 2. Theile bei Besprechung der bekannten Uebereinkunft zu DI= mütz wörtlich zu lesen ift:

"Diese Sünde wird gebüßt werden müssen durch einen Wassenkampf auf Leben und Tod. Eben was man hat um jeden Preis vermeiden wollen, was gerade in die jetige klägliche Lage gelockt hat, das wird Behnfach hervorbrechen: der Krieg gegen Desterreich, bis ein Theil völlig zu Boden liegt. Wird aber Breußen nicht gerade dann durch die unwiderstehliche Gewalt der Umftände hinüber gedrängt werden zur Berbindung mit dem revolutionären Geiste, den auch ich so bezeichne? Wird man dann, wenn es um Sein oder Nichtsein gilt, noch peinlich abwägen dürfen, weß Geistes Kind die Berbündeten sind, die für Preugen und gegen Defterreich eintreten? Wird man dann noch die Kräfte als seindselig von sich stoßen können, die den gebrechlichen Kunftbau der österreichischen Monarchie von einander sprengen und an den trensosen Dynastieen in Deutschland das Bergelteramt üben werden? Daß es je dahin kommen, das war es, was wir hindern wollten, was auch die preußische Regierung zu wollen schien, indem sie sich an den besseren Geift der Nation mandte und Desterreich gegenüber eine feste Gelbstständigkeit behauptete. Beides ift im November zu Grunde gegangen, das ist mein Schmerz für die Gegenwart, das ist mein Grauen vor der Zu=

In demfelben Buche wird mit Bezug auf Frant= reich (damals noch Republik) schon auf dessen Absicht hingedeutet:

"in Italien einzurücken, die öfterreichische Herrschaft in der Lombardei zu vernichten und Sa= von en an Frankreich zu bringen! Täuschen sonst gute Rachrichten nicht, so lag dieser Gedanke wenigstens bem Bräfidenten und seinen Freunden bedeutend näher, als die Gefahren Preußens zu Gunften der öfterreichi= schen Hegemonie zu vermehren! Er ist auch prakti= tischer als ein Eroberungszug gegen die Rheinlande; man findet dort die glühenden Sympathien eines zer= tretenen Volkes und einen friegsgerüfteten Alliirten vor und hat kaum eine englische Einsprache zu befor= gen. Lauter Bortheile, die doch Gott Lob! an unserm deutschen Rhein roch mangeln. Der Propanz der französischen Invasion, mit dem man uns zu fdreden fucht, ift für unfern treuen Berbunbe= tlen zu Wien bedroblicher als für Preußen!"

Diese Voraussage erscheint Angesichts der heuti= gen Weltlage noch bedeutsamer, wenn man sich dabei erinnert, daß Radowitz Katholik war.

Magaz. f. d. Lit. d. Aust.

- Neber die Secte der Nihilisten, welche in Rugland soblreiche Anhänger findet, spricht fich ein Beter8= burger Correspondent folgendermagen aus: "Es find dies Leute, die alles Positive und Ueberlieferte in Re= ligion, Sitte und Staat lengnen, fich Alles erlauben und feiner Satzung mehr gehorden wollen, möge fie nun polizeilicher oder höchster sittlicher Natur sein. Männer und Frauen gehören zu diesen Nihilisten, und erkennen nur ihr augenblickliches Gelüft als Gefets an, und die Behörde fann nichts dagegen thun. In ehe= lider Sinsicht das ausgesprochendste Mormonenthum, in wiffenschaftlicher - nur enchelopädisch, in sittlicher schmutzig, verkommen, roh, treiben diese Leute ihr Wesen. Vor allen Dingen emancipiren sie sich von jeder Scham und möchten gar zu gern auch über Reue und Gewissensbisse zur Tagesordnung übergehen, wenn das nur ginge. Auch der junge Mann, welcher das Attentat auf den Kaiser Alexander versuchte, soll dieser Secte angehören, und es ift baber erflärlich, baf General Murawieff ben Mitgliedern Diefer Gecte fart auf die Rappe geht."

fönnten, und dann die fatale venetianische Frage, obwohl diese allein in der That einen europäischen Charafter besitzt, gar nicht erst zur Besprechung gelangen
würde. Die Lage der deutschen Berbäl nisse ist freilich eine solche, daß, wenn es zum Kriege fäme, Frankreich zuletzt wahrscheinlich in noch entscheienderem Maße das letzte Wort erhalten würde, als gegenwärtig. Sin Präzedenzfall der tranrigsten Art bleibt es aber gewiß, daß die beutsche Bundesresorm und die schleswig-holsteinsche Frage überhaupt vor das Pariser Forum gezogen werden. Wenn die alte Kabinetspoli-tik solche verwickelte Angelegenheiten in Angriff nahm, so suche fie sich wenigstens im vorans sester Allianzen ste solde seinstelle Angelegenheiten in ungerig lachen in beiter Allianzen und damit der überwiegenden Zahl von Säbeln und Kanonen zu versichern. Preußen und Desterreich aber machten den ganzen Erfolg ihrer leiten diplomatischen und militärischen Operationen von vorn herein von den unerforschlichen Absichten des westlichen Nachbars

Politische Rundfchau.

Politische Rundschau.
Deutschland. Berlin, den 30. Mai. Die "Nordd. Allg. 3tg." sagt, daß die Nachricht verschiedener Blätter, es seien die Borkehrungen zur Concentrizung der prenßischen Truppen eingestellt, und der Ausmarsch der Garde auf 14 Tage sistirt, unbegründet sei. Die Concentrizung der Armee gehe in angevordeter Art weiter sort und die dem ganzen Concentrationsplan entsprechende Zeitbestimmung für das Ende der Aufstellung der Corps bleibe innegebalten. Die "Nordd. Allg. Ztg." sagt serner an officiöser Stelle, die Beweise von der Friedensliebe Preußens zusammenstellend, daß diesenigen, welche der Parlamentsberufung entgegentreten, den Krieg begünstigen. Die deutschen Stämme seien für den Frieden, und entschieden gegen einen Cabinetsfrieg. Ihre Vertreter würden dem Frieden das Wort reden; die Bundesregierungen möchten nicht vergessen, daß das deutsche Parlament der Friede sei.

Barlament der Friede sei.

— Den 31. Mai. Daß die Bewegung bei den Wahlen nicht so frei ist, wie die "Brod-Korr." vermuthen ließ, zeigt die Beschlagnahme eines in Briefform abgefaßten vertranlichen Wahleirenlans zu Wittenberg. Nach S 5 des Freßgesetes weiß man kaum, ob solde Eirculare überhaupt der polizeilichen Kennenignahme durch Einreichung unterliegen. Letzterer wurde der Borsicht wegen genügt. Die Haussuchung dein Drucker hat die Handschrift des Schriftstellers M. Unton Niendorf ergeben.

— Die Gesandten von England, Kußland und Frankreich haben dem Grafen v. Bismarch die Einladung Preußens zur Beschäung des projektirten Kongresses in Paris überreicht. Als Gegenstände der Berathung sind die schleswig-hosseinische, die italienische und die deutsche Reformfrage in Aussicht genommen, die letztere, in so weit sie das europäische Gleichgewicht berührt. Diese Einladungen sind an Desterreich, Italien und den deutschen Bund von den drei Mächten gerichtet worden.

gericktet worden.

— Der General der Kavallerie und General-Ud-jutant des Königs, Graf Nostiz, ist gestern Nachmit-tag halb 5 Uhr janst und schmerzlos entschlasen. Mit ihm ist eine der letzten Berühmtheiten der Besteiungs-

ihm ist eine der letzten Berschmtheiten der Befreiungstriege geschieden: er war befanntlich in der Schlackt bei Ligny Blischers Adjutant.

— Gegenüber der von hiesigen Zeitungen gebrachten Nachricht, der Geh. Obertribunalsrath Waldeck habe plötzlich die Sehfraft an einem Ange eingebüft und sei aus Grund der vorzunehmenden Kur nicht in der Lage, für die bevorstehende Session ein Mandat als Abgeordneter anzunehmen, ersahren wir von kompetenter Seite, daß Gerr Walded allerdings seit einigen Tagen an einem Augenübel leidet, aber hierdunch nicht verhindert werden wird, die Funktion eines Abgeordneten anzunehmen und auszuführen, wenigstens lasse sich dies zur Zeit nicht besürchten.

— Die ministerielle "Provinzial = Correspondenz" spricht, gegenüber dem Ansspruche, der Regierung kein Geld eher zu bewilligen, dis die Forderungen der Fortschrittspartei erfüllt seien, die Meinung ans: dies sei nicht die Stimme des preußichen Volkes, weil damit ein Berrath am Vaterlande geübt werden würde. Dagegen werde eine rüchalstose patriotische Singebung des Landtages unzweiselbaft das offenste Entgegensumen der Regierung sier Bestigung des Nergenkommen der Regierung für Beseitigung des Berefassungse Conflictes sinden. Die bisherigen Mitthet-lungen über eine durch die Bariser Conferenz beabsichtigte Ländervertheilung, sagt dasselbe Blatt, seien nur Zeitungsgerüchte ohne jede ernstere Berechtigung. Der Zusammentrit der Conferenz werde vermuthlich nächste Boche stattfinden. — Die "Kreuzztg," enthält ein Schreiben aus Wien, worin es beist: Es scheint (von Schreiben aus Wien, worin es heigt: Es scheint (von wem?) mit einem aus der letzen polnischen Nevolution bekannten polnischen Anführer unterhandelt zu werden, der eintretenden Falls sich an die Spitze eines polnischen Aufstandes gegen Breuken zu stellen beabildtige. Rukland soll vielerlei Wittheilungen darüber erhalten haben. — Der "Staatkanzeiger" publizut solgende Bekanntmachung des Kriegsministers und des Ministers des Immern: Zur Deckung des im Kriegskalle eintretenden Bedarts an Ersakmannschaft, ohne die älteren Zahrgänge der Landwehr heranzuziehen, soll nöthigensalls noch im Laufe des Sommers eine Musterung der Heerespflichtigen, welche vor 1865 dis rüchwärts 1857 von der Einstellung freigeblieben sind, stattsinden. Bei derselbe concurriren alle im Jahre 1843 bis einschließlich 1846 gedorenen Heerespflichtigen, welche zur Armee-Reserve, zum Train oder zur Ersaksereve designirt worden oder disponibel geblieben sind. Ausgeschlossen sind nur diesenigen, welche als dauernd dienstunbrauchbar befunden worden

welche als dauernd dienstundrauchdar befunden worden sind.

— Die letzte No. der "Krenzztg," bringt wieder einen längeren Urtikel des Kundschauers (Uppellations-Gerichts-Bräsident v. Gerlach), der sich mit aller Entschiedenheit gegen einen Krieg ausspricht, für welchen seiner Meinung nach kein gerechtsertigter Grund vorwliege. Der Rundschauer bedauert, daß schon die Ausssicht auf Krieg die Eonferenz zu Stande gebracht habe, in welcher die deutschen Mächte von Europa nichts Gutes zu erwarten hätten, aber es wäre immer noch besser ein Congreß jetzt als nach einem bluttigen Kriege, der die Kräste Deutschlands erschöpft hätte.

— Die Zeitungen veröffentlichen den Wortlaut einer Note des Grafen Vischnands erschöpft hätte.

— Die Zeitungen veröffentlichen den Wortlaut einer Note des Grafen Vischnands erschöpft hätte.

— Die Zeitungen veröffentlichen den Wortlaut einer Note des Grafen Vischnands erschöpft dette.

— Die Zeitungen veröffentlichen den Wortlaut einer Note des Grafen Vischnands erschöpft der Depesche, wodurch Wöhrttemberg sich den Friedensbennilhungen Under Absirttemberg sich den Friedensbennilhungen Baperns anschließt, bemerkt Graf Visdnard: Preußen könner Wöhrttemberg nicht als vorzugsweise legitiemirt zu Friedensmahnungen ansehen, da Wöhrttemberg neben Desterreich und Sachsen zuerst durch seine Rüsftungen Unlass zu der gegenwärtigen Spannung gegeneben Desterreich und Sachien zuerst durch seine Küstungen Anlaß zu der gegenwärtigen Spannung gegeben habe. Die Note bebt das Berhältniß der wirtstembergischen Küstungen zu der österreichischen Circulardeneiche v. 16. März dervor, welche die Bundesstaaten zur Mobilmachung aufforderte. Hierdurch seinen auch Preußens Küstungen veranlaßt und die Kriegsgefahr derausbeschworen worden. Hätten Desterreich, Sachsen und Bürttemberg im März nicht gerüstet, so wirde die Lage sich schwertich in kriegerischer Kichtung entwischt haben.

Die "Köln. Z." vertheidigt in einem längeren Artistel die Friedensadressen der rheinischen Städte an den König. Sie sührt aus, daß das preußische Bolk in seiner großen Majorität die Politik des Grasen Bismarck in keiner Weise billige. Wer es für eine Lächerlickseit erkläre, wenn man von einem "Brudertriegt" spreche, der vergesse, daß Bahern, Schwaben 20. 20., die aller Wahrscheinlichkeit nach mit in den Kanupf hineingezogen wirden, nicht zu den slowaksichen Mausschleichen zu der der

Kampf hineingezogen wirden, nicht zu den slowakischen Mausefallenhändlern zählen. Die Besauprung, daßeine Reform der deutschen Bundesverhältnisse nicht ohne Krieg zu Stande zu bringen sei, sei eine vollständig willkirliche. Raddomitz und seine Nachfolger seine darüber anderer Meinung gewesen. Es ist klar—fagt die "K. Z."— daß die Advessen, keineswegs geeignet sind, in Desterreich die Borstellung zu wecken, das preußische Bolk wünsche Frieden um jeden Preis, wohl aber, daß sie im übrigen Deutschland, das mehr und mehr das preußische Bolk minsche Frieden um geden Bismarck zu identissieren angesangen hatte ("Die Breußen sind lanter Bismarcks", ossen hatte ("Die Breußen sind lanter Bismarcks", ossen nach zu ihreischen Bolke deutlich hervorgehoben haben. Artikel, wie die der "R.-Z." (gegen die Advesse) sind alterdings sehr geeignet, zum Bürgerkriege zu betsen und die Bolitik, die wir alse bekämpfen, zu ermuthigen. Wie sehr die Gefahren der Rheinprodius aufmerksan zu machen,

die wir alse bekämpfen, zu ermuthigen. Wie stadtverordneten von Köln im Nechte waren, auf die Gefahren der Rheinprovinz aufmerkfam zu machen, das geht aus den befremdenden Nachrichten hervor, die heute aus Paris zu uns herüberschallen.

— Bor einigen Wochen, als hier bekannt wurde, das Desterreich zum Beginn des "Bruderkrieges" seine Croaten, Paduren und fonstiges Raubgesindel an die Prenzische Grenze geworfen batte, traten die Brimaner des hiesigen Cadettencorps, ungefähr zweihundert an der Zahl, Knaben im Alter von ungefähr vierzehn dis secksehn Jahren, zu einer vertrausichen Besprechung zusammen, deren Resultat war, daß noch an demselben Nachmittag eine vom Cadet v. Richthofen entworsene ImmediatzBorstellung Namens Aller an den Köntg abging, worin die Primaner um sofortige Einstellung in die Armee beim Ausbruch des Krieges daten. Da man sich gegenseitig das Wort abgenomemen hatte, so blied die qu. Angelegenheit im Corps so geheim, daß weder die Lehrer noch die übrigen Cameraden hiervon Kunde erbalten hatten. Mit der arösten Spannung wurde der allerhöchsten Entschei Cameraden hiervon Kunde erhalten hatten. Mit der größten Spannung wurde der allerhöchsten Entschei-

größten Spannung wurde der allerhöchten Entscheidung entgegen gesehen, welche auch nicht lange auf sich warten ließ. Der König soll sich zwar über das Borgehen der jungen Cadetsen gefreut haben, hat aber vorläusig ihre Bitte abgelehnt, jedoch ansdrücklich dabei befohlen, daß dieselben frassreit ausgehen sollen, odwohl sie einen groben Berstoß gegen die mikitärische Disciplin begingen, indem sie, mit Umgehung aller vorgesetzen Dienstbehörden, direkt an den obersten Kriegsberrn sich gewendet haben.

Baiern. In der "Biener Bresse wird, was die "U. U. Z." siirzlich von einem lüngsten vomantischen Kitt des jungen Baierntönigs nach der Schweiz meldete, durch solgende Erzählung bestätigt: Begleitet von einem einzigen Keitsnecht, ritt er vor etlichen Tagen von Schloß Berg (am Starnbergerse) nach der Schweiz, d. h. dis Lindau, woselbst er daß Daupsfboot bestieg, das ihn über den Bodensee nach Roschad brachte. Weder Treiherr v. d. Körrtden, noch auch einer der Königl. Adjutanten hatte Kenntniß von diesem plößlichen und unerwarteten Entschlusse deit Verrechtet wer den Beitsnerheit, bet in der Ihot bei den gegenwärtigen Zeitzerschlusten schaft der Verrechten weiten bei den gegenwärtigen Zeitzerschlusten schaft der der Kenntniß von diesem plößlichen und unerwarteten Entschlusse des Wosnarchen, der in der Thot bei den gegenwärtigen Zeitzerschlusten schaft der der der der der Kenntnischen der Kenntnischen der keiner der Kenntnischen der kinden der Schaft der Kenntnischen der sem plößlichen und unerwarteten Entschlisse des Monarchen, der in der Thot bei den gegenwärtigen Zeitwerhältnissen schwer begreislich ist. Die Aufregung die das so eben Erzählte bier bervorgerusen hat, ist außerpredentlich groß; vermehrt wird sie noch durch den Umstand, daß Ludwig II. diesen romantischen Ausstlug unternemmen hat um Richard Wagner zu besuchen, und an dem fortan innigen Verkehr zwischen ihm und dem Schöpfer der Zukunstsmussik kaum länger mehr zu zweiseln sein dirfte. Man erzählt, daß Kreiber v. d. Pforden, Psistermeister und v. Lutz mit Nücksicht auf die gefaßt haben sollen, ihre betreffenden Vorteseulles nies

berzulegen, aber Niemand will baran glauben, daß es geschehen werde. Das Gerücht ift nur als Satire an-

vublizirt ein Gesetz vom 25, Mai, welches eine Zwangs-anleihe von 12 Millionen Gulden für das lombardische

publizirt ein Geset vom 25, Mai, welches eine Imangsanleihe von 12 Millionen Gulven für das sombardische venetianische Königreich ausschreibt. Die Einzahlungen haben in sechs gleichen, für die Provinzen Benedig, Bicenza und Bellum Ende Jult, für die übrigen Pro-vinzen Ende Juni beginnenden Monatkraten in Sil-ber oder Gold zu erfolgen.

Frankreich. Der "Moniteur veröffentlicht einen vom Kaiser genehmigten Bericht des Kriegsministers über das völlige oder theilweise Eingeben einer Reibe (98) sester Plätze und Berfe. die heutzutage durch die Fortschritte im Kriegswesen und durch die Entwicklung der Eisenbahnen entbebrlich oder unnitz geworden sind. Indem der Kriegsminister diese Maßregel in Bor-ichlag bringt, unterläßt er nicht, die Ausmerksamkeit des Kaisers auf die Nothwendigkeit hinzulenken, die Werfe der Gaupt – Grenzsseitungen zu erweitern und gegen die zerstörenden Wirkungen der neuen Artillerie sicher zu stellen. Hierauf sollen, wie es heißt, alle Summen verwandt werden, welche sich aus dem Verz-kaufe der Grundstüde und des Materials der zu schleiz-senden Plätze ergeben werden; Marschall Kandon sieht sieht diese Arbeiten als dringlich, und so werden wir allem Anscheine nach, an unseren Grenzen Panzer-festungen haben.

Franzen Aus Madrid. 26. Mai, wird tele-graphirt: Ein Rundschreiben des Staats-Ministers an Spaniens Vertreter im Aussande entwiselt die Gründe, ans denen das Bombardement Balparaisos versügt worden, und sügt hinzu, das Spanien stets bereit sei, einen ehrenvollen Frieden zu schließen. Der

verfügt worden, und fügt hinzu, daß Spanien stets bereit sei, einen ehrenvollen Frieden zu schließen. Der Bariser "France" zufolge würden die Regierungen Frankreichs und Englands von der Spanischen volkständigen Ersat verlangen für den Schaden, den der ofsichttreue Admiral Mendez Nunez an dem Neutralen Eigenthum angerichtet. Die englischen Besitzer haben der den Bombardement ca. 20 Mill. Piaster Schaden geschaht

den gehabt.
Italien. Dort giebt sich immer größere Ungebuld kund und man darf sich nicht wundern, wenn dort trot der Ednserenz der Krieg eröffnet wird. Man glaubt, daß bei der zunehmenden Sitze und bei den glaubt, daß bei der zunehmenden Sitze und bei den trots der Conferenz der Krieg eröffnet wird. Manglaubt, daß dei der zunehmenden ditse und bei den drohenden Krankheiten es gar nicht möglich sein werde, das heer in Italien unthätig in den Standsquatieren zu balten. Die "Nazione" vom 26. Abends meldet, "daß Desterreich Maßregeln für den Fall trifft, wo es in Benetien etwa Städte räumen und sich ganz ins Festungsvieres zurüstziehen wollte." Ein österzeichisches Kundschreiben an die Chefs der Berwaltung schärft den Beamten für diesen Kall die Pflicht ein, daß sie der Armee sich anzuschließen haben, und droht den Felge leisten, daß sie als Hochverräther behandelt werden würden. Garibaldi schein wirklich bereits dem Adriatischen Meere abgegangen zu sein, wenigstens mels Werden wirden. Garbaidt ichetin wertich dereits vent Abriatischen Meere abgegangen zu sein, wenigstens mels det heute auch die "France", nach Berichten von Ge-ma habe Garibaldt Caprera am 23. verlassen und sich nach der Abriatischen Kiste versigt. Zugleich bringen die Blätter einen Tagesbesehl des Admirals Versand, welcher bereits vom 16. Nai (Abede von Tarant) da-tirt ist und worin er Zedermann aussorbert, seine

nach der Abriatischen skisse verstlat. Bugleich bringen die Blätter einen Tagesbeseicht des Admirals Perfano, welcher bereits vom 16. Mai (Rhebe von Tarant) dativit ist, und worin er Zedermann aussordert, seine Bsicht zu thun, und mit dem Zuruse dhießt: "Zett also ans Werk! Keine Stranzen iosten ums ermüden im Hinds auf das beilige Ziel: sie sollen ums ermüden im Hindschaft dus das beilige Ziel: sie sollen ums einscheilt deiter und krob sinden. Es sehe die italienische Flotte, so wie ihr Braven, die ihr berusen seich des össeich der undereil" Allerdings saat das officiöse Journal "Bays", Lamarmora habe in Paris nochnals erstärt, das ein Angriss Italiens die Unterhandlungen auf der Conserenz nicht unterbrechen werde; indes mag es immerhin zweischaft sein, ob die Wastragel Desterreichs so ein Angriss Italiens die Unterhandlungen auf der Angriss zweischaft sein, ob die Wastrages Desterreichs so einschlichtige.

— Man glaubt der Algemein, das Desterreich sich gegen Italien in der Desensive zu balten, dagegen die ganze Wucht des Angriss auf Preußen zu richsen beahsichtige. Das Desterreich auf Bo sich desensiv verbalten wolle, die es mit Preußen sertig sei, schließen die Italiener daraus: 1) das die Blane, im der Polessina Ueberschwennungen zu machen, außer Frage sind; 2) das der Bo Ferrara gegenister fast ganz degagirt ist. das die Goncentration nörblich von der Etich zwiden. Das die Oneentration nörblich von der Etich zwiden den Desterreichen nicht ermitlich besetzt sind.

\*\*Mußland.\*\* Ueber die Berbastungen von sogenannten Nichtlisten in Fetersburg serbasteren neunen in Fetersburg beständig zu. Zwar war seit ein den Desterreichen nicht ermitlich bestät sind.

\*\*Mußland.\*\* Die Amwendung von Brügeln bei erimigen Bertastungen in Kolge von Angaben bereits Berbasteten sind der einer Beit die Anstenlagen aus der Tortur gestorben. Manmeint in Europa noch gewöhnlich, die traditionelle Kunte si das russische Factorum; allem seit einer Bestrafungen angewandt und besteht, ähnlich der neunsichwänzigen Kate, aus einer Beitiche Riemen, an deren Einen ungeln angebracht ind, der Batofi aber werden als Folterwerfzeuge gebraucht. Es sind kleine vierectige Städchen, welche in der Weise von Trommelschlägeln gehandhabt werden. Das Opfer wird auf eine Banf geschnallt; auf seinen Nacken und auf seine Schenkel setzt sich rittlings je ein Beamter

und der Rücken des Ungläcklichen ist das Objekt ihren Bemühungen. Der Schmerz det dieser Methode ist nach Ansicht der russischen Bolizei zum Erzwingen von Angaden äußerst passend. Freilich wird selten wieder Jemand gesund, an dem eine Stunde lang diese Operation vollzogen ist. Unter gräßlichen Qualen haben, wie ich aus sicherer Quelle vernehme, mehrere angebliche Nichtlitten im Betersburger Bolizeilazareth ihren Geist aufgegeben; sie hatten in einer Woche zweimal die Batost dekommen. Diese Borgänge bedirsen seines Commentars.

Reumarf, den 26. Mai. (G. G.) Gestern passirte das Diteroder Landwehr-Bataillon auf dem Marsche nach Thorn und nahm hier Nachtquatier in unserer Stadt. Wenn auch dei sonstigen Truppenmärschen stets ein reges Interesse der Einwohner unseres Städtchens sich bemerkdar machte, so war dies gestern in erhöhtem Maße der Fall, da ein sehr großer Theil der Behrmänner unserem Kreise angehörte Es batten sich deswegen auch Frauen und Angebörtze der Offiziere und Mannschaften in nicht unbedeutender Jahl hier versammelt, um noch ein Paar letzte Absichiedsstunden zu seierm. Heute nun rückte daß Bataillon wieder aus, und manche Thräne der Behmuth gab ihm das Geleite. Auf Auregung einzelner Bürger wurde in der Geschwindigseit darauf Bedacht genommen, dem Bataillone auf der Grenze des Lödaner Kreises noch einen Scheidegruß darzubringen. Zu dem Zwecke wurde in den auf einem Drittheil des Weges nach Strasburg belegenen Kallugaer Wald Weißbrod und Bier zur Vertheilung an die Maunschaft geichaftt, und anderweitige Erfrischungen sür die Sitze von Weißerwaht. Der Weiger hatte die Gilte, den Bedrumännern die nach dem zweistlindigen, im tiesen Sande des Beges anstrengenden Marsche wohlthuende kurze Kalt zu gönnen und die kleine Dvation im Kamen des Bataillons freundlich anzunehmen. Uns Kenmärkern gab dies improvisirte kleine Fest eine erfrischende Adweckselung in dem sonst einförmigen Verlaufe der Tage. Wie wir hören, ist dem Bataillone Tags zwor in Lödan und an demselben Tage noch in Strassburg ein ähnlicher freundlicher Empfang bereitet; gede Gott daß die Männer, welche sich nur mit schwerem Derzen zur Fahne gestellt haben, recht bab ühren Kamilien und dem heumischen Seerde wiedergegeben werden.

Marienwerder. Die conservative Adresse, welche

Marienwerder. Die conservative Adresse, welche im Laudschaftsgebäude ausliegt, soll, wie uns von einem Augenzeugen berichtet wird, noch keine Unterschrift von den hiesigen Bürgern erhalten haben. Man erzählt übrigens, daß die Adresse von dem Generallandschaftsdirector Herrn v. Nabe herrührt. Ob es richtig ist, lassen wir dahin gestellt.

Königsberg. Die "Kr.=Litt. Itg. schreibt: "Die bekannten Keise-Apostel der Reactions-Partei bemüben sich, die kolossalsten Lügen gegen die Dennstraten zu verdreiten, die glücklicherweise so kolossalsunstands sind, daß sie dadurch eben ganz unschädlich bleiben. Zetzt erzählen sie sogar den Zauern, daß die hier einberusenen Landwehrmänner einen thätlichen Augriff auf unseren Abgeordneten Frenzel gemacht, der sich vor ihrer Wush nur durch die Flucht durch die Hindrt durch die Hindrt das Geringste wahr ist, versteht sich von selbst."

Pokales.

— Bur Abgeordnetenwahl. Durch Mescript des Ministers des Innern sind, wie die "B. B.-3." mittheilt, die Urwahlen auf Montag, den 18. Juni setzgeset. Die Abgeordnetenwahlen werden ca. 8 Tage später statissinden.

— Eisenbahnverkehr. Nach sicheren Nachrichten der "Ostpreuß. Ig." wird auf der Agl. Ostbahn mit dem 6. Juni c. der regelmäßige Dienst wieder eintreten und die Beförderung von Gütern jeder Art und Bieh 2c. wieder aufgenommen werden. Krachsaut dürste auf der Strecke von Eydtsuh. rung von Gütern jeder Art und Bieh ze. wieder aufgenommen werden. Frachtgut dürfte auf der Strecke von Eydtuhnen die Löwenhagen einschließlich schon am 4. und auf den übrigen Station (exel. Schneidemühl) am 5. Juni zum Transport ohne Beschränkung der Richtung wieder augenommen werden. Auf Station Schneidemühl würde die regelmäßige Frachtgutausgade indeß erft zum 6. Juni wieder gestatte sein.

— Bum Geschäftsverkehr. Die Vani que, welche seit gersonen, welche bei der städt. Sparkasse, welche sein gersonen, welche bei der städt. Sparkasse, bei der Kreditgeverzinslich angelegt hatten autrieb, Depositen jene Kreditzsusstätungen nachgesommen sind. Indessen, da diese ihren Kerpstichtungen nachgesommen sind. Indessen, nachstehende Erwägungen, nicht sowot im Interesse besagter Institute, als vielmehr zum Bortheile des Kublistuns, dürsten wol nicht überschlissig sein. Wer da, wie wir, wahrgenommen hat, wie diese Kreditanstalten dem Geschäftsverkehr und der Gewerbethätigkeit unseres Plages sördersam zur Seite kanden, wird nicht blos ihre Fortdauer, sondern ihnen in diesen krischen Bos Kublistuns wönsschiebe ihnen kerdigen Womente auch die größt möglichste llnterküßung seitens des Kublistuns wönsschieben Unlas zu Beschaussseiten

wird nicht blos ihre Fortdauer, sondern ihnen in diesem krissichen Momente auch die größt möglichste Unterküßung seitens des Hublikums wünschen. Anlaß zu Besorgnissen ist nicht vorhanden: — sur die Einlagen der städt. Sparkasse garantier die Rommune mit ihrem Kämmerei Bermögen, die Kredit Gesellschaft ruht auf einem Fundamente von 60,000 Lht., für den Borschußverein haben sich über 400, darunter die wohlbabensten, Einwohner der Stadt solidarisch verpsiichtet. Daß diese Anstalten ihren Kerpslichtungen nachgesommen sind, nis eine Thatsache und stellt dieselbe ein glänzendes Zeugmit dassin dass die Borstände die Berwaltung mit Besonnenbeit und Gewissendstästeit geführt haben. nig dafür aus, daß die Borstände die Berwaltung mit Besonnenheit und Gewissenhaftigkeit geführt haben. — Und was kann nun dieser Thatsache gegenüber zur Unterstührung der Inftitute das Publikum, und zwar in seinem eigensten Interesse und zu seinem eigenen Bortheile thun? —

Wir antworten furg: bas Publifum foll biefelben nicht, aus Wir antworten kurz: das Publikum soll dieselben nicht, aus übertriedener und ungerechtertigter Kengstlichkeit, durch Kündigung von Spareinlagen umd Depositien unnügerweise in Berlegenheit zu sehen. — Weshalb hat denn Zemand seine Ersparnisse jenen Instituten anvertraut? — Doch nur, um dieselben sicher zu stellen gegen die persönliche Neigung, Geld leicht auszugeben, gegen Diehstahl, Fenersgesahr zc., sowie, um von ihnen durch Zinsenertrag Außen zu ziehen. Wenn nun Zemand seine bei jenen Instituten sichergesellste Ersparnis, wosern ihn nicht etwa eine äußersse Nothwendigkeit dazu dränat kindigt und abholf, so handelt er doch offendar gegen nis, wosern ihn nicht etwa eine äußerste Nothwendigkeit dazu drängt, kündigt und abholt, so handelt er doch offenbar gegen seinen Bortheil. Er verliert zunächt die Zinsen, und setzt sich außerdem noch der sehr möglichen Gesahr aus, daß er entweder sein Geld leicht verthut, wozu die aufgeregte Zeiststimmung nur gar zu sehr auregt, oder daß ihm sein Geld entwendet wird, oder irgendwie verloren geht. Aurz, unsere Ansicht, nochwals sei es gesagt, ist die, daß den besagten Kredit-Austalten im allgemeinen Interesse die zur Zeit mögliche Unterfüßung, und zwar dadurch zu Theil werde, daß diesenigen, welche bei jenen Spareinlagen oder Depositen niedergeleat haben, diese, und zwar in ihrem eigensten Interesse. nigen, welche bei jenen Spareinlagen oder Depositen niedergelegt haben, diese, und zwar in ihrem eigensten Interesse, nicht ohne dringendste Beranlassung zurücksordern. — Man genügt dadurch auch einer sittlichen Berpsichtung, übt eine hochzuschäßende Bürgertugend. In einer so bedränkten Zeit, wie die gegenwärtige, ist es Pslicht der surchtsamen Selbstsucht Zaum und Züges anzulegen, da muß Einer zum Anderen stehen, Einer mit dem Andern gehen. Die psissige Selbstsucht sagt wol, ich bin mir selbst der Adofte, wenn ich Richts sache gieht wir Riemand Etwas fie berräfte der debei der jucht fagt wol, ich din mir selbst der Nachte, wenn ich Achtes habe, giebt mir Niemand Etwas, sie vergist aber dabei, daß sie, wenn Andere im Stich läßt und dadurch mittelbar schädigt man sich in weiterer Folge selbst schädigt, und daß die nach Möglichkeit Anderen gewährte hilfe in weiterer Wirfung zur sich selbst gewährten disse wird. Auch auf wirthschaftlichem Gebiete ist seltes Zusammengehen und Zusamn enstehen ein wirksamstes Mittel gegen drohende Gefahren.

- Jahresbericht des Verschönerungsvereins. Der Berein, beffen Wirtsamfeit im Jahre 1864 durch die Schwierigkeit, die beim Tode des damaligen Raffen-Rendanten, Raufmann Rägber, in deffen Sande besindlich gewesenen Gelder aus dem Ragber, in dessen Jande besindlich gewesenen Gelder aus dem gerichtlichen Depositorio gezahlt zu erhalten, vielsach gehindert wurde, hat sich in den Jahren 1864 und 1865 darauf beschränken müssen, die vorhandenen Anlagen zu erhalten, die an manchen Stellen noch sehlenden Ruhebänke ansertigen zu lassen, für eine Berbesserung der sehr schadhaft gewordenen Treppe am äußern Culmer-Thor die Genehmigung der Kgl. Fortisitations-Behörde zu bewirken, die verfallene Laube vor dem äußeren Bromberger-Thore herzuskellen, und für den erwas kostbaren Unterhalt der Schwäne aus den Stadtgräben Sorge zu tragen. Im Jahre 1865 traten in den Borstand die Gerren Hornemann und Gieldrüsski au Stelle ausschei. die Gerren Hornemann und Gieldzinsti au Stelle ausschei-bender Mitglieder ein; die Ablegung des Jahresberichtes murde durch Reisen einzelner Mitglieder des Borftandes ber-

In Jahre 1864 betrug die Einnahme des Bereins an Beiträgen von 123 Mitgliedern 160 Thaler. Die Ausgabe betrug für Arbeiten in den Anlagen an den Glacis 29 Thlr.; für Perstellung der Laube unweit des äußeren Bromberger Thores 97 Thlr; für Ansertigung neuer, zum Theil eiserner Muhebänken 40 Thlr.; für Hötterung und Beäufsichtigung der Schwäne 18 Thr.; für Botenlohn 8 Thlr., so daß die Gesammtausgabe 192 Thlr. betrug, und der Kendant einen Borschüß von 32 Thlr. nehmen mußte,

Im Jahre 1865 wurde das im gerichtlichen Depositorio seit dem Tode des Ksm. Kägber vorhanden Geld nebst. Binsen mit 301 Thlr. gezahlt; die Beiträge von 107 Mitgliedern betrugen 140 Thlr., Binsen 2 Thlr., so daß die Gesammteinnahme 443 Thaler ausmachte. Die Ansgaben betrugen sur Arbeiter in den Anlagen 35 Thlr.; für Fütterung und Beausschildung der Schwäne 41 Thlr., sür Erneuerung der Treppe am änßern Culmer-Thore 22 Thlr.; für einen Gartentisch, 8 eiserne und 10 hölzerne Ruhebänke und diverse nöthige Meparaturen 185 Thlr.; für Botenlohn 8 Thlr., zusammen 241 Thaler. Bon dem verbliedenen Kassenbeftande wurden 150 Thlr. bei der hießigen Kredit-Gesellschaft zinsbar wurden 150 Thir. bei der hiefigen Rredit-Gefellichaft ginsbar untergebracht.

Inden wir Borstehendes einsach berichten, bitten wir die geehrten Mitglieder des Bereins, auch in der bedrängten Zeit, in der wir uns besinden, ihre Theilnahme dem Bereine, der nun in das 25. Jahr seines Bestehens eingetreten ist, nicht zu entziehen, da mit einem geringen jährlichen Opfer der Einzelnen so manche Annehmlichseit für das gesammte Publikum erreicht ist. Wir bitten das gesammte Publikum, die Unlagen unter seinen Schuh zu nehmen, damit muthwillige Zerstörungen immer seltener werden, wie dieses in der letsteren Zeit sich zu unserer Freude gezeigt hat. In der beitertern Zeit sich zu unserer Freude gezeigt hat. In der beitertern legteren Zeit sich zu unserer Freude gezeigt hat. In der heutigen General-Versammlung wurde die Neuwahl des Vorsandes für 1866—1867 vollzogen, so daß derselbe nun gebildet wird durch die Herren: Genenralmajor a. D. v. Prittwiß, Oberbürgermeister Körner, Dom-Rentmeister Dewiß, Phartes Der Gitte Stockenden Kaufer Der Gitte Stockenden Kaufer Der Generalm Laufernann Dr. Gate, Stadtrath Hoppe, Rentier Fornemann, Kaufmann hirschiffeld, Oberlehr. Dr. Bergenroth, Sauptmann b. Wichert, Rentier Schmiedeberg. Wir wiederholen hiebei die Bitte an die Mitglieder, an den Borstands-Versammlungen häufiger Antheil zu nehmen und dadurch zum weiteren Gedeihen des Koreins fäste wirtermische Bereine thatig mitzuwirfen.

— Ueber den Anglücksfall, den das Gewitter a. 29. d. herbeiführte und dessen wir schon in d. Rum. gedachten, erfahren wir von zuvertässiger Seite, daß sich in die in der Nähe des Rudacker-Forts stehende Schantbude vor dem Sturm und Regen dreißig, meistens beim Fort beschäftigte Personen gestücktet hatten. Als der Legte von ihnen in die Schantbude trat, suhr in dieselbe der Blisstrahl, ein kalter Schlag zwar, tödtete aber Einen, einem Anderen zerschnetterte er den Arm, einem Dritten riß er ein Stück von der Backe sort. Mehrere von den Anweienden wurden minder erheblich verletzt, auch von den Anwesenden wurden minder erheblich verletzt, auch die Unverletzten waren vollständig betäubt. Der praktische Arzt Herr Dr. Schlesinger wurde eiligst herbeigeholt und leistete den Berunglückten die erfolgreichste hilse.

- Induftrielles. Das größte Intereffe der Landwirthe in unferer Umgegend wendet fich einem Transport von Sch a a.

fen und einem Bode der Rambonillet-Race zu, welche Herr Rittergutsbesiger Meister zu Piewniec in Frankreich angekauft und hier eingeführt hat. Wie uns sachverständigerseits geschrieben wird, sind die Thiere von vorzuglicher Schönheit und von solcher Qualität in unserer Gegend noch nicht gesehn worden, namentlich macht der Bocd durch seine Keichwolligkeit, dichten Stapel und die Schönheit des Visesses Aufsehen. — Dem Unternehmen, welches der Schaafzucht in unserer Gegend ohne Frage sehr förderlich sein wird, wünschen wir den besten Erfolg und bemerken noch schließlich, daß dasselbe nicht blos das Interesse der Landwirthe, sondern auch eines größeren Publikums berührt, da seine Schaaf-Nace sich nicht blos wegen nur großen Ertrages von seiner Wolke, sondern auch wegen des Reichstums shressschmachkaften Fleisches zur Zucht empsiehlt.

Mit Bezug auf die betressende Kotiz in Kr. 76 n. Bl. theilen mit, das dem Telegraphisten Frn. A. Hanete, früher in Dauzig, jest in Schmiedeberg i. Schl., sür seine von uns kürzlich bereits erwähnte Ersnabung, betr. eine Borrichtung am Copir-Telegraphen zur Regulirung der Bewegung der Walzen, auf sünf Jahre ein Patent für den Umfang des preußischen Staats ertheilt worden ist.

#### Industrie, Sandel und Geschäftsverkehr.

— Die Auswanderung aus Deutschland nimmt immer mehr zu. Bis zum September sind bereits sommtliche betreffenden Schiffe in Bremen und Hamburg voraus in Anspruch genommen, so daß Passagiere, die sich jest melden, erst Ansangs Ottober befordert werden können.

den 31. Mai. Es wurden nach Qualitat Thorn, den 31. gund Gewicht bezahlt, für

und Gewicht bezahlt, für Weizen: Wispel gesund 36—64 thlr. Roggen: Wispel veiße 33—40 thlr. Erhen: Wispel steine 28—30 thlr. Hafer: Wispel 20—22 thlr. Kartosseln: Scheffel 13—15 sgr.

Kartosseln: Scheffel 13—15 fgr.
Putter: Pfund 51/2—6 fgr.
Eier: Mandel 8—31/, fgr.
Stroh: Schock 10—12 thlr.
Hen: Centuer 25—30 fgr.
Agio des Aufsisch-Polnischen Geldes. Polnisch Papier
152 pEt. Russisch Papier 1521/2 pEt. Alein · Courant
40—44 pEt. Groß-Courant 11—12 pEt. Alte Silberrubel
10—13 pEt. Neue Silberrubel 6 pEt. Alte Kopeken
13—15 pEt. Neue Kopeken 45 pEt.

Amtliche Tages-Rotizen.

Den 31. Mai. Temp. Märme 8 Grad. Luftdruck 28 3oll — Strich. Masserstand 2 Fuß 5 3oll.

### Inferace.

Bekanntmachung.

Ein Baar gefütterte, mit Leber besetzte neue schwarze Zeuggamaschen find als gestohlen in Beschlag genommen.

Der Eigenthümer wolle fich bei unferer Bo-

lizei-Inspection melben. Thorn, ben 28. Mai 1866.

Der Magistrat, Polizei-Verwaltung.

## 

empfiehlt von heute ab täglich und führt Bestellungen auf biverse Sorten bestens aus C. F. Zietemann.

## Brodfabrik der Stadtmuhlen.

Bom 1. Juni ab wird die von mir auf der Schlofmuhle neu erbaute Brodfabrit in Betrieb gefett; in ber Gewerbehalle im Rathhaufe und auf der Schlogmühle find Brodverfaufsstellen eingerichtet.

Es wird mein Bestreben fein, meinen geehrten Abnehmern gut ausgebackenes, reines Roggenbrod, ben Betreibepreifen angemeffen, billig gu J. Kohnert. liefern.

Um 11. und 12. Juni cr. von 9 Uhr Bormittags ab, werbe ich im Forfthaus Stanislawowo-Sluzewo bei Bieczenia 200 bis 300 Rlafter fiefern Klobenholz in größern und fleinern Parthien, gegen gleich baare Zahlung an ben Meifibietenben perfaufen.

# Stani slawowo-Szluewo den 28. Mai 1866 Das Dominium.

Hôtel de Danzig

fteben 2 gute Bagen-Pferde jum Berfauf.

Ginen großen Poften Dachpappen, Asphalt, Cement für fremde Rechnung hier lagernd, offerirt Carl Spiller,

Reuftabt 89 90.

Ein möblirtes Zimmer Barterre Gerechte. Strafe 123 ift fogleich zu vermiethen.

Allerneueste grosse

ohne

Flaschen

non

von 2 Millionen 677,250 Mark,

bei welcher

nur Gewinne

gezogen werden, genehmigt und garantirt von der Staats-

Regierung.

Ein Staats-Original-Loos kostet 4 Thaler Pr. Court
Zwei Halbe do. Loose kosten 4 " "
Vier Viertel do. do. do. 4 " "
Acht Achtel do. do. do. 4 " "
Bei Entnahme von 11 Loosen sind nur

10 zu bezahlen.
Unter 17,600 Gewinnen befinden sich Haupttreffer v. Mark 250,000, 150,000, 100,000, 50,000, 25,000, 2 mal 20,000, 1 mal 17,500, 2 mal 15,000, 2 mal 12,500 2 mal 10,000, 1 mal 7500, 5 mal 5000, 5 mal 3750, 2 mal 3000, 105 mal 2500, 5 mal 1250, 105 mal 1000, 5 mal 750, 120 mal 500, 235 mal 250, 10700 mal 117 Mark etc. etc.

Beginn der Ziehung am 14. Juni d. J. Unter meiner in weitester Ferne bekannten und allgemein beliebten Ge-

schäftsdevise:

0

"Gottes Segen bei Cohn!"

wurde bei mir erst am 28. Februar d. 🚳 J. und zwar zum 21sten Male des grosse Loos, am 4. April d. J. der allergrösste Hauptgewinn und jüngst am 26. vorigen Monats schon wieder zwei der grössten Hauptreffer bei mir gewonnen. haltende Glück meines Geschäfts zeigt sich also bei jeder Gewinnziehung.

sich also bei jeder Gewinnziehung.

Auswärtige Aufträge mit Rimessen in allen Sorten Papiergeld oder Freimarken oder gegen Postvorschuss führe ich selbst nach den entferntesten Gegenden prompt und verschwiegen aus und sende amtliche Ziehungslisten und Gewinngelder sofort nach der Entscheidung zu.

Laz. Sams. Cohn, Banquier in Hamburg.

Chamottsteine,

gelöschten Ralt offerirt

Carl Spiller.

Gange Baggonlabungen Ralt bin im Stande franco Bahnhof billig abzugeben.

Periotisches Schwinden der Lebensfraft.

Die Fallsucht ist bas periodenweise ein-tretende, plögliche Schwinden ber Lebensfraft. Die Aerzte halten bier eine richtige Diat fur fehr wefentlich, und ift bas hoff'iche Malgextraft-Gesundheitsbier gang besonders hierzu auserlesen, wie die Berichte aus ben Beilanauserlesen, wie die Berichte aus den Heilansstalten des Ins und Auslandes besagen. Auch das solgende Dankschreiben an den Fabrikansten, Hossieferanten Johann Hoff, Neue Wilsbelmsstr. 1 in Berlin, bestätigt solches: Hoorn, den 7. Januar 1866. "Ich kann Ihnen eine gute Wirkung des Walzetraktes mittheilen. Sines meiner Kinder war mit der fallenden Sucht behaftet, wogegen ich alle Mittel versgeblich gebrauchte. Endlich beschloß ich, Ihr Hossisches Malzertrakte Gesundbeitsbier anzus Doff'iches Malgertratt - Gefundheitsbier anguwenden und feit ber Beit hat mein Rind zu unserer großen Freude keine Ansfälle mehr gehabt." D. van der Deuze.
— In ähnlicher Weise stärkend sür die Gessundheiten bas Fabrifat in dem Samas riterstifte zu Craschnitz erwiesen, wo ber Berr Graf von ber Rede-Bollmerftein fein Ctar-

fungsmittel so heilsam fand. Nieberlage in Thorn bei H. Findeisen und in Schönsee bei Th. Neuhoff.

Möblirte Zimmer sind zu vermiethen Neuftadt 66 Mineralwaffer-Fabrik.

# Preissgekrönt auf den Welt-Ausstellungen London 1862. Dublin 1865.

Empfehlenswerth für jebe Familie! Auf Reifen und auf ber Jagb ein erwarmendes und erquidenbes Getrant!

Boonekamp of Maag-Bitter, bekannt unter ber Devise: "Occidit, qui non servat", ersunden und einzig und

allein echt bestillirt von

H. Underberg-Albrecht

am Rathhaufe in Rheinberg am Rieberrhein. Soflieferant

es Kaisers importirt. nz Frankrei Sr. Majestät des Königs Wilhelm I. von Preußen Sr. Königlichen Hoheit der Prinzen Friedrich von Preußen, Sr. Majestät des Königs Maximilian II. von Baiern, Sr. Königlichen Hoheit des Fürsten Hohenzollern-Sigmaringen

und mehrer anderer Sofe Derfelbe ift in gangen, halben Flaschen und Flagons acht gu haben in Thorn bei Berrn Benno Richter.

Die Conditorei von in Thorn Neustadt Mr. 269

empfiehlt eine reichhaltige Auswahl täglich frischer Kuchen aller Art, Torten, Bonfitüren, Defferts, Marzipan, Chocolaben in Tafeln, Sacao, Chocolabenpulver à Pfo. 8 Sgr. 10 Sgr. und 12 Sgr., Bonbons à Pfo. 8 Sgr., bunte Tüten à Pfo. 12 Sgr. 2c. 2c. Ferner warme und kalte Getränke, Gelees, Creme und Gefrornes.

Bei reeller prompter Bedienung werben die billigsten Preise zugesichert und um geneigte Aufträge höflichtt geheten

geneigte Auftrage höflichft gebeten.

Briefbogen mit der Ansicht von Thorn in Quart und Oftav sind vorräthig bei Ernst Lambeck.

Malannenko 5 bis 6 Last sollen um zu räumen, billig verfauft werben.

Herrmann Wechsel.

Gine Meftette für Geometer ift gu verfaufen Brüdenftr. 13 1 Tr. boch.

Wollfäcke u. Ripspläne

in großer Auswahl empfiehlt billigft

Moritz Meyer.

Ausverkauf bes D. Bressler'schen Manufactur = Waarenla-

gers zum Kopienpiere.
Uhr, Nachm. von 2 bis 7 Uhr.
M. Schirmer. gers zum Rostenpreise. Bormittags v. 8 bis 1

Schweizer Cyroler und Pariser Handschuh - Niederlage von Joh. Kieser aus Bell in Cyrol,

empfiehlt zu biefem Markt fein wohlaffortirtes lager von Glacees echt engl. Zwirn-Banbichuben, Gems. und Birich Reits und Fahr-Banbichuben, weißen Offizier Danbschufen, Militär Binden, Gummi-Tragbändern, das neueste in Halsbekleibung für Herren in allen möglichen Dessins. Weiße Militär-Handschuhe à 12½ und 15 Sgr. Die Preise habe auf das Billigste gestellt. Zurückgesetze Handschuhe ohne Finger sür Dasmen à 5 Sar

men à 5 Gar

Mein Aufenthalt danert nur bis Mon= tag früh.

Berkaufslokal ift Motel Copernicus parterre.

Täglich frische Milch à Quart 10 Pf., dicke Milch, saure Sahne und vorzügliche Tischbatter bei

Karl Lehmann.

Serechtestraße Nr. 110 find möblirte Zimmer zu vermiethen.

Gine Barterre-Bohnung, vornheraus, ift fofort ober vom 1. Juli cr. ju vermiethen Euchmacherstraße Nr. 186.

Die Buchhandlung von Ernst Lambeck in Thorn empfiehlt und halt ftets vorrathig

bund

Sr. Majestät bes nach Rußsand i

a de

Praktisches Thorner Kochbuch für bürgerliche Saushaltungen.

Zuverläsiige Anweisung zur billigen und schmack-haften Zubereitung aller in jeder Hauswirthschaft portommenden Speisen, als: Seuppen, Bemuse, Braten, Betrante, einzumachend Früchte, Badereien 2c.

pon Caroline Schmidt, prattische Röchin. Preis geb. 10 Sgr.

Allen Sausfrauen, Birth ichafterin-nen, Röchinnen zc. wird bier ein praftisches Rochbuch geboten, welches gewiß überall bie größte Buertennung finden, und fich gar bald in allen Familien einbürgern wird.

Siermit beehre ich mich ergebenft anzuzeigen, bag ich neben meinem Papier- und Schreibmaterialien-Geschäft eine

Buchbinderet ebtablirt habe. Prompte und schnelle Bebienung bei sauberer Arbeit und billige Preise zusichernt,

bitte ich um geneigte Aufträge. Thorn im Mai 1866. Ed. Beyer. Bäckerftr. Nr. 165.

Von den rühmlichst bekannten approbirten Rennenpfennig'schen Hühneraugenpflästerchen aus Halle hält à Stück mit Gebrauchsanweisung 1 Sgr. à Dtzd. 10 Sgr. stets auf Lager Benno Richter in Thorn.

Breite-Strafe 457 ift eine Bohnung vom 1. Juli ober 1. Oftober zu vermiethen.

Fine möblirte Stube Parterre ist zu vermiethen Bäckerstraße 167.

Sine Familienwohnung, alles neu renovirt, zu vermiethen, sogleich ober 1. Juli, 1. Otto-ber wie auch 2 Galler zum Bertauf hat Louis Kalischer.

Ein möblirtes Zimmer nebst Kabinet ist zu ver-miethen Bäckerstraße 166 2 Treppen hoch. Renfiater Markt Rr. 145 find Wohnungen vermiethen.

Es predigen:

In der evangelisch-lutherischen Rirche. Freitag, den 1. Juni Abends 7 Uhr Miffionsstunde Berr paftor Rehm .